### Amtsblatt

### Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiei.

24. Oftober 1860.

24. Października 1860.

Kundmachung.

Mro. 50056. Bei ber am 1. Oftober I. J. in Folge ter allerhochften Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommer en 323ten und 324ten Berlofung ber alteren Staatsschuld find bie Gerien 61 und 373 gezogen worden.

Die Gerie Mro. 61 enthalt 50/atige Bant Dbligagionen von Mummer 51.918 bis einschließig 52.795 im Rapitalebetrage von 1,021.102 fl. und im Binfenbetrage nach bem herabgefesten Ruge von

25.527 ft. 33 fr.

Die Gerie Mro. 373 enthalt bie 4% tigen mabrifch = ftanbifden Merarial = Obligazionen de sessione 6. Dezember 1793 Nro. 28.155 mit einem Behntel und Rro. 28.128 mit einem Biertel ber Rapitale: fumme, ferner die 5% mahrifd fandifden Alerarial . Obligazionen de sessione 10. Dezember 1794 Rto. 27.643 mit ber Salfte und Dro. 27.644 bis einschließig Dro. 28.158 mit der gangen Rapitalesumme.

Der Gefammtkapitalsbeirag Diefer Serie beträgt 1,114.780 fl. 71/2 fr. Der Binfenbetrag nach bem herabgefesten Fuße 25.330 fl.

13 fr.

Diefe Obligazionen werden nach ten Bestimmungen bes allerhöchsten Patenter rom 21. Marg 1818 auf den urfprünglichen Binefuß erhöht und insoferne diefer 5% RD. erreicht, nach dem mit ber Rundmachung bes Finang . Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Babl 5286- F. M. (R. G. B. Mro. 190) veröffentlichten Umftellunge-Dagftabe in 5%,tige auf öfterr. Währung lautente Staatsschuld. Verfchreibungen umgewechfelt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung auf ben ursprunglichen, aber funf Bergent nicht erreichenden Binsfuß erhobt merben, merben auf Berlangen ber Parthei nach Maggabe ber in ber vorermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5%tige auf

öfterr. Währung lautende Obligazionen erfolgt.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Oftober 1860.

(2064)

Mundmachung.

Dro. 3450. Die Gte öffentliche Berlofung ber Grundentlaftungs= Couldverschreibungen bes Lemberger Bermaltungs. Bebietes mird am 31. b. D. um 81/2 Uhr Bormittage im Gigungefaale des landftanbifden Ausschufes, Offolinstifches Inftitutegebaube Dr. 232/4, ftatt-

Die zu biefer Gten Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 295.000 fl. C. Dt., ober 309.750 fl. ö. B., und es fpielen biebei bie fammtlichen bis 15. Auguft 1. 3. hinausgegebenen Grundentlaftunge-Chuldverschreibungen bes Lemberger Bermaltungegebietes mit.

Was hiemit mit Bezug auf die Rundmachung der f. f. Grundentlaftunge-Fonde-Direktion vom 7. April 1. 3. 3. 1246 jur öffent-

lichen Kenntniß gebracht mird.

Bon der f. f. Statthalterei in Grundentlastunge-Angelegenheiten. Lemberg, den 17. Oftober 1860.

(2029)

Kundmachung.

Ge mirb eine neuerlide Ligitagion gur Berpachtung Mr. 3954. ber Kuttyer ftattischen Gemeindezuschläge von gebrannten geiftigen Ge= tranfen und ter Vicreinfuhr auf tie Beit vom 1. November 1860 bis Ende Dfiober 1861 in ter Kuttyer Kommunal-Kanglei, und zwar: am 26. Efteter 1860 von 9 bie 12 Uhr Bormittage abgehalten werden

Der Bistalpicis ber Gemeindezuschlage von gebrannten geiftigen Getranten und von der Biereinfuhr beträgt 3150 fl. oft. 2B. Jeder Ligitagionelustige bat 10% tes obigen Fistalpreifes por Beginn ber Ligitagion ale Wabium zu erlegen.

Rabere Bedingniffe merten bet ber Ligitagion befannt gegeben Bom f. t. Begirfeamte.

Kutty, am 17. Oftober 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 3954. Dnia 26. października 1860 r. od godziny 9. do 12. z rana odbędzie sie nowa licytacya w celu wydzierzawienia dochodów gminnych miasta Kuty na czas od 1. listopada 1860 aż do ostatnego października 1861 r.; a to mianowicie dodatku gminnego od napojów spirytusowych i od przywozu piwa w fiskalnej cenie 3150 zł. wal, austr. Każden licytujący jest obowiązany przed rozpoczęciem licyta-

cyi 10% jako wadyum od powyższej fiskalnej ceny złożyć. Blizsze warunki przy licytacyi samej obwieszczone będą.

C. k. urząd powiatowy.

Kuty, dnia 17. października 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 50056. Na odbytem dnia 1. października b. r. na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 - 323. i 324. losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto serye 61

Serya Nr. 61 zawiera 5% obligacye bankowe od Nru. 51.918 włacznie do Nr. 52,795 w kwocie kapitałowej 1,021.102 zł. i w kwocie procentowej według znizonej stopy 25.527 zł. 33 c.

Serya Nr. 373 zawiera 4% morawskich stanów obligacye eraryalne de sessione 6. decembris 1793 Nr. 28.125 z dziesiątą częścią i Nr. 28.128 z czwartą częścią sumy kapitałowej, następnie 5% morawskich stanów obligacye eraryalne do sessione 10. decembris 1794 Nr. 27.640 z polowa i Nr. 27.644 włącznie do Nr. 28.158 z całą sumą kapitałową.

Ogólna kwota kapitalowa tej seryi wynosi: 1,114.780 zł. 7<sup>2</sup>/<sub>2</sub> c. - Kwota procentowa według zniżonej stopy 25.330 zł. 13 c.

Obligacye te według przepisów najwyższego patentu z d. 21. marca 1818 będą podwyższone na pierwiastkową stopę procentową, a gdy ta stopa osiągnie pięć procent m. k., będą według normy przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286-F. M. (D. U. P., n. 190) wymieniane na 5procentowe w wal. aust. opiewające obligacye długów państwa.

Za te obligacye, które z powodu losowania podwyższono na pierwiastkowa, ale niedosięgającą 5% stopę procentowa, będą wydawane na żądanie partyi według przepisów, zawartych w nadmienionem obwieszczeniu, pięcprocentowe na austr. walutę opiewające obligacye.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. października 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 3450. Szóste publiczne losowanie obligacyi indemnizacyjnych lwowskiego okręgu administracyjnego nastąpi 31. b. m. o godzinie 81/2 zrana w sali posiedzeń wydziału stanów w gmachu zakładowym imienia Ossolińskich nr. 232/4.

Przeznaczona na to 6te losowanie kwota amortyzacyjna wynosi 295.000 zł. m. k. albo 309.750 zł. w. a. i będą mieć udział w ciągnieniu wszystkie do 15. sierpnia r. b. wydane obligacye indemnizacyjne lwowskiego okregu administracyjnego.

Co się ninicjszem odnośnie do obwieszczenia c. k. dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych z 7. kwietnia r. b. l. 1246 podaje do

wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych.

Lwów, 17. października 1860.

(2040) Stonfurs.

Mro. 2018. Bei bem f. f. Begirfdamte in Trembowla, Tarnopoler Rreifes, ift eine Aftuarftelle mit 420 fl. und tem Borrudungs. rechte in 525 fl. ju befeken.

Bewerber haben ihre Bewerbungegefuche im gehörigen Dienft. wege bis 10. November I. 3. bei ber Tarnopoler f. f. Rreiebehorde einzubringen.

Bon ter f. f. Landestommiffion fur Personalangelegenheiten ber gemischten Begirfeamter.

Lemberg, am 12. Oftober 1860.

(2045)

(1)

Mro. 5473. Bom f. f. galig. Landes-Willitar-Gerichte wird befannt gemacht, bag am 29ften Oftober b. 3. um 9 Uhr Bormittags dafelbst 15 Stud galig. Grundentlaftunge: und 5 Stud Razional-Un= lebene Dbligazionen gufammen pr. 2200 fl. exekutive öffentlich verfteis

Als Ausrufspreis bient ber lette gur Beit ter Feilbiethung aus ber Lemberger Beitung befannt geworbene Borfeture.

Raufluftige werden biemit eingeladen, am obbemerften Tage bet Diefem Gerichte ju erscheinen.

Bom f. f. galig. Lanbee-Militar-Gerichte.

Lemberg, ben 17. Oftober 1860.

Nro. 11833. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hies mit bekannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger Zivil = Magistrate übernommenen Waisen-, Kuranden= und Depositen= Bermögens, worüber diesem f. f. Landesgerichte nach der Jurisdissione= norm vom 28. November 1852, Z. 251 Reichsgesethlatt, die Gerichts-barkeit zusteht, sowohl dem Aktivstande als dem Passivstande nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten werde.

Den 22. November 1860 die Maffen :

Lang Josef,
Menkes Salamon,
Minasiewicz Sofie,
Miszkin Martin,
Maciąg Johann,
Müller Josefa.

Den 23. November 1860 bie Daffen :

Matysiński Mathias, Mesuse Taube, Majewski Anton, Matusiewicz Adalbert, Mentlicki Andreas, Mimeles Lea Dwora.

Den 26. Movember 1860 bie Daffen :

Mortykwas Wojtek,
Matuszewski Theofil,
Menkes Jakob,
Mayer Johann,
Margosches Hersch und Golde,
Mayer Mathäus.

Den 27. November 1860 bie Daffen:

Merkisch Amand,
Maczuski Georg,
Massny Franz,
Mokrzyckie Marie und Sofie,
Müller Friedrich,
Müller Anton Emerich.

Den 28. Movember 1860 bie Maffen :

Matfus Aron,
Mieses Ester,
Michalesy Anna,
Macuska Sofie,
Macuskie Franz und Marie,
Marschall Anton.

Den 29. Movember 1860 bie Maffen :

Martynowicz Johann a)
Martynowicz Johann b)
Metlicki Stanislaus,
Marcus Moses,
Martini Emanuel,
Mieses Reisel.

[Den 30. November 1860 bie Daffen :

Mentzel Christian, May Anton, Markussohn Chaje Gittel, Meisels Moses, Michalikowski Jakob, Motylewski Johann.

Den 3. Dezember 1860 bie Daffen :

Meister Thekla Salomea, Markowska Marianna, Müller Josefa.

Es werden hiernach alle Jene, welche an das bezeichnete Weimögen, sofern es zu einer der oben genannten Massen gehört, Forderungen zu stellen haben, insbesondere die gesetzlichen Bertreter der Pfleges besohlenen, überdies aber auch die Schuldner des ehemaligen Depositenamtes tes Lemberger Magistrates aufgefordert, an dem Tage, auf welchen die Berhandlung mit der betreffenden Masse bestimmt ist, Vorsmittag zwischen 9 und 12 Uhr in dem beim k. k. Landesgerichte zu diesem Ende bestimmten Kommissions zimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urkunden mitzubringen. Auch ist dem Magistrate unbenommen, durch einen zu diesem Alte zu bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung beszuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

Lemberg, am 20. Oftober 1860.

Nro. 5696. Bom k. k. Samborer Kreisgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Michael Josef zweier Namen Jaworski und im Falle dessen Todes seinem dem Leben und Wohnorte nach ebenfalls unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Etiktes bestant gemacht, es habe wider sie Fr. Stanislaus Gf. Mniszek wegen Ertabulirung des vierjährigen Pachtrechtes der Güter Chyrow sammt Attinenzien Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 14. Dezember 1860 um 10 Uhr Vormittags angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Samborer Rreisgericht zu dessen Bertretung und auf Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvofaten Grn. Dr. Szemelowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Etitt wird bennach ben Belangten einnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erzorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Areise Gerichte anzuzeisgen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumesten haben werden.

Bom t. f. Rreisgerichte.

Sambor, am 1. Oftober 1860.

(1963) © 5 i f t. (1)

Rro. 7180. Bom Czernowitzer k. k. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Löbl Amster als Zessionar der Erben nach Jordaki Schahin und Bezugsberechtigten des in der Bukowina liegenden Gutsantheils von Kotulbaiński (landtästich Lukawitza), Behufs der Zuweisung des mit dem Erlaße der Bukowinaer k. k. Grundentlastungs-Landes-Kommission vom 26. Juni 1858 Zahl 720, für den obigen Gutsantheil demessenen Urbarial = Entschädigungskapitals pr. 2583 fl. 5 fr. KM., diesenigen, denen ein Hypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, als auch sene dritte Personen, welche das Grundentlastungsfapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens dis zum 1. Dezember 1860 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Wor- und Zunamens, dann Wohnortes, Hausnummer des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesehlichen Erfordernissen versehene und legalisite Vollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Hypothekar-Forderung sowohl bezüglich tes Rapitals, als auch der allfälligen Zinsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen;

c) die bücherliche Beziehung der angemelbeten Post, und bes For-

derungerechtes felbst, und

d) wenn ber Anmelder feinen Aufenihalt außerhalb des Sprensgels dieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hiers orts wohnenden Bevollniächtigten zur Annahme der gerichts lichen Verordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen händen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelsdung in obiger Frist einzubringen unterlassen mürde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Kopital nach Maßgabe der ihn tressenden Reishenfolge eingewilliget hätte, und daß diese stillschweigende Einwilligung in die leberweisung auf den obigen Entlastungskapitalsvorschuß auch für die noch zu ermittelnden Veträge des Entlastungskapitals gelten würde, daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Persaumende verliert auch das Necht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den ersicheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des k. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes liebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bosben versichert geblieben ist.

Die unterlassene Anmeldung von Seite jener Personen, welche das obige Grundentlastungs-Kapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollten, hat die Folge, daß das EntschädigungsKapital, insoweit es nicht ben Hypothekargläubigern zugewiesen werden sollte, dem einschreitenden Zessonär ausgefolgt werden wird, und
den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte
gegen die Besißer und nur in Ansehung des ihnen zugewiesenen Theis
les des Entlasungs-Kapitals geltend zu machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. August 1860.

Nto. 4526. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Stanislau wird befannt gemacht, es fet am 14. Februar 1843 Katharina Zaleska zu Stanislau ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt beren Erben Anna und Paulina Zaleska unbekannt ift, so werden dieselben aufgefordert, sich binnen Einem Jahre, von dem unten gesetten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbeertlärung anzubringen, widrigenfalls die Verslassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Abvofaten Dr. Dwernicki abgehandelt werden wurde.

Stanisławów, den 31. August 1860.

(2022) © b i f t. (1)

Mro. 39653. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird der liegenden Nachlasmasse nach Fr. Antonine Pressen geb. Altschach bestannt gemacht, daß Fr. Kasimir v. Mehlem, f. f. Platfommandant und Hauseigenthümer, hiergerichts die Bitte am 3. Ottober 1860 3. 39653

wegen Lofdung ber Unmertung bes ber Fr. Antonina Pressen refer-

virten Fruchtgenußes angebracht habe.

Demnach wird ber befaiten liegenden Rachlagmaffe ber Landes. und Gerichtsadvofat Dr. Madejski mit Cubftituirung bes Landes- und Gerichteadvofgen Dr. Malinowski auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib bicfes Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 17. Oftober 1860.

Konkurs = Kundmachung.

Mro. 13313 - 2976. Un ben f. f. Staatsgymnaffen gu Fiume und Essek find je zwei Lehrerstellen für klaffische Philologie erlediget.

Mit diesen Stellen ift am erstgenannten Gymnasium ein Jahresgehalt von 840 fl., am legtgebachten bagegen von 735 fl. öfterr. 28. mit bem Vorrudungerechte in die spftemmäßige hohere Gehaltefiufe und dem Anfpruche auf die geschlichen Dezennalzulagen verbunden. Bur Besehung tiefer Lehrerstellen wird ber Konfurs bie 25. Do.

vember 1. 3. mit dem Beifage ausgeschrieben, daß die Bewerber außer ber beutschen auch ber illirifchen ober wenigstene einer vermandten flavischen Sprache machtig fein muffen, und im lettern Falle verpflichtet find, fich die illirische Bortragesprache in Eurzester Beit eigen ju machen.

Für das Finmer Gymnaffum wird überdles die Renntniß der

italienischen Sprache gefordert.

Die an bas f. f. Ministerium für Rulius und Unterricht ju ftilifirenten Bewerbungegesuche find, mit den gesetzlichen Rachweisen über Allter, Religion, Grand, jurudgelegte Studien, die erworbene Lehrbe- fähigung, ferner über die allfällige bisherige Dienstleiftung, dann über bie moralische und politische Saltung belegt, entweder unmittelbar, ober in wie ferne bie Bewerber in einer öffentlichen Bebienflung fteben, im Wege ihrer vorgesetten Behörden innerhalb des bezeichneten Ronfurstermines bei der gefertigten f. f. Statthalterei einzubringen. Bon der f. f. troatifch-flavonifchen Statthalterei.

Agram, am 6. Oftober 1860.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 13313-2976. Przy c. k. gimnazyach rzadowych w Fiumie i Osieku jest do obsadzenia po dwie posad nauczycieli klasycznej

Z temi posadami połączona jest przy pierwszem gimnazyum roczna płaca 840 zł., przy drugiem zaś 735 zł. wal. austr., a oraz prawo postapienia na wyzszą systemizowana płace i do pobierania

prawnych dodatkow dziesięcioletnich.

Do obsadzenia tych posad nauczycielskich rozpisuje się konkurs po dzień 25. listopada r. b. z tym dodatkiem , że kompetenci musza oprócz języka niemieckiego posiadać także ilyrski lub przynajmniej jaki pokrewny sławiański, a w tym ostatnim wypadku obowiazani są nauczyć się ilyrskiego języka wykładowego w najkrótszym czasie. Na gimnazyum flumskie wymaga się oprócz tego znajomości jezyka włoskiego.

Podania stylizowane do ministeryum wyznań i nauk musza być zaopatrzone w legalne dokumenta wieku, religii, stanu, ukończonych nauk, nahytego uzdolnienia na nauczyciela, jako tez położonych już moze zasług i zachowania się moralnego i politycznego, i należy je przesłać w ciągu terminu konkursowego albo wprost do podpisanego c. k. Namiestnictwa, albo jeżli kompetent zostaje już w służbie publicznej, za pośrednictwem swojej przelożonej władzy.

Z c. k. kroacko-slawońskiego Namiestnictwa.

Zagrabie, 6. października 1860.

Edift.

Biro. 2452 - Civ. Bom Kaluszer f. f. Bezirfsgerichte wird hie-mit fund gemacht, daß über Unfuchen bes herrn Rudolf Pechnik als Bormund und Bevollmächtigten ber David Blaszkifden Giben gur Bereinbringung ber, durch die liegende Rachlagmaffe des David Blaszkie ersiegten Forderung von 157 fl. 50 fr. öft. 2B., sammt 5% vom 1. Alpril 1855 bis gur effektiven Gingahlung zu berechnenden Interessen, ber Gerichtofoften pr. 6 fl. 62 fr. oft. 2B., ber früheren auf 5 fl. oft. D. g maßigten Chagungs, und ber gegenwartig mit 8 fl. oft. D. juerfannten Grefugionetoften Die zwangeweise Feilbiethung ber, bem Schuldner Itzig Schütz gehörigen, in Kalusz sub CNro. 136 liegen-ben Realirat in zwei Terminen,, nämlich: am 15. Rovember 1860 und am 12. Dezember 1860 jedeemal um 9 Uhr Bormittage in der biergerichtlichen Umtefangelei und zwar unter nachstehenden Bedingungen

1) Bum Ausrufepreise wird der gerichtlich erhobene Schahungs. werth biefer Realität sub CNro. 136 im Betrage von 636 fl. oft. 2B.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden einen Betrag von 64 fl. oft. ale das 10% Badium bes Ausrufspreises ber Lizitagions .. miffion bar gu erlegen , welcher fodann tem Befibiether in ben Raufidilling eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Ligitagion guruckgefiellt

merden mird.

3) Der Meiftbiethenbe ift verpflichtet ben angebothenen Rauffcilling nad Abichlag bes erlegten Babiums binnen 30 Tagen nach Buftellung des Befcheites über die bestatigte Feilbiethung an bas gerichtliche Depositenamt bar zu erlegen, oder sich mit ben betreffenden Tabularglaubigern abzufinden, und innerhalb biefer Frift um bie Berhandlung wegen Austragung tes Borzugerechtes und Zahlungeordnung unter ben Glaubigein einzuschreiten, motann ihm nach getrof. fener Abfindung ober nach ber baren Deposition bes Raufpreises bas

Eigenthume. Defret wird ausgefolgt und der phyfifche Befit übergeben

4) Falls ber Grefugioneführer oder ein anderer Sphothekarglau. biger als Meistbiether bestätigt werden sollte, so wird seine intabulirte Ferderung unbeschadet dem allfälligen Prioritätsrechte anderer Glau= biger in den Raufschilling eingerechnet; ebenso ift ber Erfteber verpflichtet, die Forderungen jener Sppothekorgläubiger, welche vor der etwa bedungenen Auffündigung die Zahlung berfelben anzunehmen fich weigern follten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufpreises zu übernehmen , welche Forderungen aus bem Laftenftande diefer Realität ge= löscht und auf den Raufschilling übertragen werden.

5) Sollte die in Rede stehende Realität weder im Iten noch im 2ten Termine über ober menigstens um ten Schähungepreis veräußert werden, bann mird lebufs Ginvernehmung ber Gläubiger gur Fefifiels lung der erleichternten Ligitazions. Bedingungen die Tagfahrt auf ben 20. Dezember 1860 um 9 Uhr Früh bestimmt, worauf erst ber 3te

Feilbiethungstermin ausgeschrieben werden wird.

6) Im Falle bingegen der Kaufer den Lizitazione = Bedingniffen nicht nachkommen sollte, so wird auf feine Gefahr und Rosten die Rieligitazion auf einen einzigen Termin ausgeschrieben, und an diefem bie frägliche Realität auch unter bem Schätzungswerthe veräußert werden.

Die in Rede stehende Realität wird in den zwei ersten Termi. nen über oder um ben Schatungewerth, aber am 3. Termine auch unter dem Schähungswerthe hintangegeben werden.

7) Der Raufpreis geschieht pr. Pausch und Bogen, daher wird tem Käufer für einen allfälligen Abgang teine Gewähr geleistet.

8) Bom Zeitpunkte der Ginführung in den physichen Besit hat ter Räufer alle Steuern und Lasten zu tragen und auch die Uebertragungegebühr zu entrichten.

9) Der Laftenstand der Realitat fann beim Grundbuchsamte, ber Schähungeaft in der h. g. Registratur eingesehen und bezüglich ber Größe ber laufenden Steuern die Auskunft bei dem hiergerichtlichen

f. f. Steueramte eingeholt werden.

Wovon die erefuzioneführende Nachlasmasse des David Blaszkie beziehungeweife bessen Erben durch den Wormund und Bevollmächtigten Herrn Rudolf Pechnik, der belangte Itzig Schütz, ferner die Sppothefarglaubiger Berr Friedrich Dzikowski und Golde Schutz ju eiges nen Sanden, endlich alle jene Gläubiger, welche erft spater an die Gewähr gelangen, oder welchen der gegenwärtige Bescheid aus was immer fur einem Grunde nicht zugestellt werden tounte, durch den gur Wahrung ihrer Richte aufgestellten Kurator Herrn Ignatz Mayor ver= fandiget werden.

Kalusz, den 29. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2452 - Civ. C. k. sąd powiatowy w Kałuszu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek podania p. Rudolfa Pechoika jako opiekuna i pełnomocnika spadkobierców po Dawidzie Blaszkie, na zaspokojenie przysądzonej lezącej masie ś. p. Dawida Blaszkie, sumy 157 zł. 50 c. w. a. z odsetkami 5% od 1. kwietnia 1855 aż do uiszczenia długu przypadajacemi, następnie z kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 62 c. w. a., - dawniejszemi kosztami egzekucyjnemi w kwocie 5 zł. w. a. i teraźniejszemi kosztami cgzekucyjnemi w kwocie 8 zł. w. a. przymusowa sprzedaż do dłużnika Itzig Schütz należącej realności pod Nrm. 136 w Kaluszu w dwóch terminach, a to: na dniu 15. listopada 1860 i dniu 12. grudnia 1860 o 9tej zrana w kancelaryi sądowej pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cenę u ywołania ustanawia się sądownie oznaczona war-

tość szacunkowa tejże realności w kwocie 636 zł. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed zaczęciem licytacyi 10ta część wartości szacunkowej w ilości 64 zł. w. a. jako wadyum komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującemu do ceny kupna wrachowane, zaś współlicytującym zaraz po odbytej licytacyi zwróconem zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, całą cenę kupna po odtrąceniu wadyum złożonego, w przeciągu 30tu dni po doręczeniu sadowego potwierdzenia jego kupna do sadu złożyć, lub się z resztą wierzycielami zgodzić i w przeciągu powyższego terminu o rozprawe względem ustanowienia prawa pierwszeństwa i porządku zapłaty podać, poczem onemuz po ugodzie lub złożeniu

ceny kupna nabywcy dekret własności wydanym zostanie. 4) Gdyby powód sam, albo inny wierzyciel hypotekarny jako kupujący potwierdzonym został, natenczas jego zaintabulowana na-— jednak bez ukrzywdzenia prawa pierwszeństwa innych wierzycieli, do ceny kupna wrachowana będzie, oraz będzie obowiazkiem nabywcy pretensyi swych wierzycieli hypotecznych, którzyby zaplatę przed wypowiedzeniem przyjąć niechcieli, w stosunku do ceny kupna uiścić, które to pretensye ze stanu dłużnego tej realności wymazane, i na cenę kupna przeniesione będą.

5) Gdyby ta realność ani przy pierwszym ani przy 2gim terminie wyżej albo przynajmniej za cenę szacunkową niemogła być sprzedana, na ten wypadek wyznacza się termin w celu wysłuchania wierzycieli dla ulatwienia warunków licytacyi na dzień 20. grudnia 1860 o 9lej godzinie zrana, poczem dopiero 3ci termin licytacyi

rozpisanym zostanie.

6) Jeżeliby nabywca realności którenkolwiek z warunków licytacyi niedopełnił, wtedy jego kosztem nowa licytacya z jednym terminem rozpisana i na tymże realność nawet niżej ceny szacunkowej sprzedana będzie. THE REPORT OF REAL PROPERTY AND ADDRESS. 7) Realność ta sprzedaną bedzie ryczaltem, dla czego kupu-

jącemu za jakikolwiek bądź ubytek nie ręczy się.

8) Od czasu wprowadzenia w fizyczne posiadanie, będzie miał nabywca wszystkie podatki i ciężary ponosić, jako też i należytość od przyniesienia majątku przypadającą zapłacić.

9) Stan bierny realności wolno każdemu w tabuli, protokół oszacowania w tutejszej registraturze, zaś wysokość podatków w

c. k. urzędzie podatkowym przejrzeć.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się masę Dawida Blaszke, a właściwie tegoż spadkobierców do rak opiekuna i pełnomocnika pana Rudolfa Pechnik, pozwanego Itzka Schütz, dalej wierzycieli hypotekarni pan Fryderyk Dzikowski i Gołde Schütz do rak własnych, nareście ci wierzyciele nicznani, którzy dopiero poźniej do tabuli weszli, do rak kuratora dla bronienia ich praw w osobie pana Ignaca Majera ustanowionego.

Kałusz, dnia 29. sierpnia 1860.

Edift. (2037)

Mro. 10381. Bom Czervowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des herrn Michael Herold als Beffionar des Michael Styrca. Bezugeberechtigten bes in der Bukowina liegenden Guteuntheils Broszkoutz, behuft der Buweifung des mit dem Erlaffe der Bukowinaer f f. Grund = Entlastunge = Landes = Kommission vom 11. Marg 1858 Rahl 300 fur ten obigen GutBantheil bemeffenen Urbarial = Entschädigungs = Kapitals pr. 1554 fl. 40 fr., RM. Diejenigen, denen ein Sppothetarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene dritte Personen, welche das obige Enschädigungs-Kapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben hiemit auf. gefordert, ihre Forderungen und Ansprüche langftene bis jum 30. November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Unmeldung hat zu enthalten:

a) die genaue Angabe des Bor- und Bunamens, dann Wohnortes, Saus. Dro. des Unmelbers und, feines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versebene und lega= lifirte Vollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sypothekarforderung sowohl bediefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bücherliche Beziehung der angemeldeten Post und die Forte.

tungrechtes felbft, und

d) wenn ter Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels diefes f. f. Gerichtes hat, Die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelber, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die gu eige=

nen Sanben geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden. Bugleich wird befannt gemacht, daß bersenige, der bie Anmels bung in obiger Frist einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die leberweisung feiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und baß biefe fillschweigende Ginwilligung in die Neberweisung auf bas obige Entlastungs = Kapital auch für bie noch ju ermittelnden Betrage des Entlaftungs-Kapitale gelten murde; taß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Versaumente verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erschei-nenden Petheiligten im Ginne bes S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Mag ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlasiungs : Rapital überwiesen worben, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben

versichert geblieben ift.

Die unterlassene Anmelbung seitens jener Personen, welche bas obige Grundentlastungs . Rapital aus dem Titel des eigenen Dezugs= rechtes ansprechen wollten, bat jur Folge, bag bas Entschäbigungs-Rapital dem einschreitenden Beffionar, in soweit foldes nicht den Sypothes targlaubigern zugewiesen werden sollte, ausgefolgt werden wird, und den Unspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen diefen Befiger und nur in Unfehung tes ihm zugewiesenen Theils des Entschädigung. = Rapitale geltend zu machen.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 12. September 1860.

C dift.

Mro. 5685. Wom f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Peter Sosnowski, ober im Falle beffen Todes seinen dem Leben und Wohnorte nach ebenfalls unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie Adalbert Susanna, und Stanislaus Przybyłowskie und Maria Grabezewska um Extabulirung bes 3jahrigen Pachtrechtes bes Gutes Tomaszowiec unterm 28. September 1860 Bahl 5685 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Tagfahung zur mundlichen Berhandlung auf ben 14. Dezember 1860 um 10 Uhr Bormittags angeordnet murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Rreisgericht zu deren Bertreiung und auf beren Gefahr und Rosten den hiefigen Landes - Abvokaten Dr. Czaderski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werten wird. Durch dieses Ebift werben bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder Die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, den 1. Oftober 1860.

G d i f t. Mro. 40125. Bom f. f. Lemberger Landes : als Sandels : und

Wechselgerichte wird hiemit kundgemacht, daß Hieronim Ludwig Kar-wański seine Firma: "Hieronim Ludwik Karwański" für ein Männer-kleidergewerbe am 27. September 1860 protokollitt hat.

Lemberg, am 11. Oftober 1860.

Edykt. Nr. 34261. C. k. sad handlowy i wekslowy na zasadzie art. 73 prawa wekslowego wzywa wszystkich tych, którzyby weksel z dnia 26. grudnia 1859 we Lwowie na sume 150 zł. w. a. przez p. Jana Carre wystawiony, na dniu 2. maja 1860 płatny posiadali, ażeby takowy w przeciągu dni 45 tutejszemu sądowi przedłożyli, lub swe prawa do takowego w tym samym czasie zgłosili, ile ze

w razie przeciwnym ten weksel za amortyzowany uznanym będzie. Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 11. października 1860.

Edift. Rro. 1414. Bom Ztoczower f. f. Begirfsamte als Bericht wird hiemtt bekannt gegeben, daß zur Befriedigung der durch Jan Scistowski als Zeffionar des verstorbenen Thomas Scislowski von den Gbeleuten Basil und Anna Kowalskie erstegten Geldsumme pr. 210 fl., 105 fl. und 105 fl. öfterr. 28. fammt Gerichtefoffen im Betrage pr. 3 fl., 3 fl. und 3 fl. oft. Mahr. fo wie auch ter Gretuzionekoften pr. 3 fl. 70 fr., 3 fl. 70 fr. und 3 fl. 70 fr. ofterr. 28. bie Beraußerung der in Zbaraz sub CNr. 12/21 gelegenen, bem Basil und Anna Kowalskie eigenthümlich gehörigen Realität am 27. November und 17. Dezember 1860, dann 23. Jänner 1861 um 3 Uhr Rachmittags im öffentlichen Lizitazionswege hiergerichts unter nachfolgenden Liedingungen abgehalten werten wird:

1) Bum Ausrufspreise ber gedachten Realisat wird ber gerichtlich erhobene Schahungswerth derselben im Betrage von 1848 fl. 493/4 fr.

öft. 28. angenommen.

2) Seder Raufluftige ift verpflichtet, ben Betrag pr. 184 fl. 48 fr. oft. 28. ale Badium ju Sanden ber Ligitagionekommiffion im Baaren ju erlegen, melder dem Erfteber in ben Raufschilling eingerechnet, den übrigen hingegen nach beendigter Lizitazion jurudgestellt werden wird.

3) Der Ersteher wird verpflichtet sein, den Kaufschilling nach Ab-Schlag bes Badiums binnen 30 Tagen, nach Buftellung bee, den Feilbiethungsalt ju Wericht annehmenden Wefcheibes, burch baaren Erlag an das hiergerichtliche Depositenamt um fo gewiffer zu berichtigen, als widrigens auf feine Roften und Gefahr eine neuerliche Lizitazion ausgeschrieben und bie fragliche Realität um was immer für einen Preis in einem Vermine veraußert werden wird.

4) Mach ber im fesigesetten Termine erfolgten Berichtigung bes ganzen Kaufschillings wird die fragliche Realitat bem Ersteher in den physischen Befit übergeben, und demfelben bas Gigenthumszertifikat

ertheilt werden.

5. Bezüglich ber Sabularlossen wird der Kauflustige an die hiergerichtliche Grundbuchsführung, in Betreff ber Steuerschuldigfeiten ober fonft anderen Gebühren an bas bierortige f. f. Steueramt gewiefen.

Zbaraz, am 20. September 1860.

Nr. 1414. C. k. sad powiatowy w Zbarazu wiadomo czyni, że dla zaspokojenia wygranych przez Jana Scisłowskiego jako cessycnaryusza ś. p. Ten asza Scisłowskiego, od małżonków Bazylego i Anny Kowalskich, sum 210 zł. w. a., 105 zł. w. a., i 105 zł. w. a. z kosztami prawnemi w ilości 3 zł, w. a. 3 zł. w. a. i 3 zł. w. a., jakoteż i kosztami egzekneyjnemi w ilości 3 zł. 70 kr. w. 3 zl. 70 kr. w. a. i 3 zl. 70 kr. w. a., sprzedaż przymusowa realności pod Nrem, konskr. 12/21 w Zbarażu położonej. Bazylemu i Annie Kowalskim należącej, na dniu 27go listopada, 17go grudnia 1860 i 20go stycznia 1861 roku o godzinie 3ciej po południu w drodze licytacyi pod następującemi warunkami odbywaną będzie:

1) Cenę wywołania powyższej realności stanowi wartość sza-

cunkowa w kwocie 1848 zł. 403/4 kr. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest jako wadyum 184 zł. 48 c. w. a. w gotówce do rak komisyi licytacyjnej złozyć, które kupicielowi w cenę kupna wrachowane, zaś innym po licytacyi oddane zostanie.

3) Kupiciel winien będzie cenę kupna po odtrąceniu wadyum w 30 dniach po deręczeniu nehwały, akt licytacyjny do sądu przyjmującej w gotówce do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, ile że w razie przeciwnym nowa licytacya na koszta nabywcy rozpisana i ta realność w jednym tylko terminie za jakąbądź cenę sprzedaną

4) Po uiszczeniu całkowitej ceny kupna w terminie przeznaczonym, realność w mowie będąca kupicielowi w fizyczne posiada-

nie oddana i temuż dekret własności wydany będzie.

5) Względem ciężarów intabulowanych, chęć kupienia mający do tutejszej tabuli, zaś względem podatków i innych należytości do tutejszego c. k. urzędu poborczego odsyła się.

Zbaraz, dnia 20. września 1860.

(2039)E d i f t.

(1) Mr. 10379. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes herrn Michael Herold als Beffionar bes Michael und Skarlataki Styrcze, Bezugsberechtigten bes in ber Bukowina Ifegenden Gutsantheils von Broszkoutz, behufe ber Zuweisung bee mit dem Erlage der Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge = Landes = Kommiffion vom 8. Mai 1858 Bahl 501 fur den obigen Guteantheil bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Rapitals pr. 7381 fl. 5 fr. RM., diejenigen, benen ein Sypothetarrecht auf dem genannten Gute guftebt, fo wie alle jene britte Personen, welche bas obige Entschädigungs = Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, biemit auf= geforbert, ihre Forderungen und Unfpruche langftens bis jum 30ten November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fcriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Unmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, dann Wohnortes, Saus. Mro. bes Unmelbers und feines aufälligen Bevollmächtigten,. welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat :

b) den Beirag ber angesprochenen Sypothefar-Forderung sowohl beauglich bes Rapitals ale auch ber allfälligen Zinsen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapital genicBen;

c) bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und bes Forbe-

rungeredites felbft;

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts mohnenden Bevollmächtigten gur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Boft an den Alnmelder und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung, murden abgesentet werden. Bugleich mird befannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Anmel.

dung in obiger Frist einzubringen unterlassen murbe, fo angeseben werben wird, ale wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf tas obige Entlastunge-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt batte, und bag biefe fillichmeigente Ginwilligung in die leberweifung auf das obige Entlastungstapital auch für die noch ju ermittelnten Betrage bes Entlaftungetapitale gelten murbe, bag er ferner bei ter Berhandlung nicht weiter gehört werden wirb.

Der bie Unmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes faiferl. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder im Ginne bes §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden

verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung Seitens jener Berfonen, welche bas obige Grundentlaftunge , Rapital aus bem Titel des eigenen Bezugs: rechtes ansprechen wollten, bat bie Folge, bag bas Enischabigungs-Rapital, in someit es nicht ben Spothefarglaubigern zugewiesen merben follte, bem einschreitenden Bessionar ausgefolgt werden wird, und ben Anspruchsiellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen Diefen Besiter und nur in Unsehung bes ihm jugewiefenen Theiles bes Entlaftunge-Rapitale geliend ju maden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 12. September 1860.

Cobift. (2042)

Dr. 41447. Bom f. f. Lemberger Landes, ale Sandels, und Bechfelgerichte wird ber Frau Franciska v. Augustin mittelft gegen. martigen Edifies befannt gemacht, es habe wiber fic Michael Bartel sub pracs. 16. Oftober 1860 3. 41447 ein Gefuch um Zahlungs-auflage ber Wechselsumme pr. 100 fl. R.W. ober 105 fl. öft. Währ. f. Dt. G. angebracht und um tichterliche Silfe gebeten, worüber bie Bablungeauflage unterm 18. Oftober 1860 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als pantels- und Wechselgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte-Aldvofaten Dr. Maciejowski mit Cubsittuirung bes Landes : Abvofaten Dr. Pfeiffer ale Rurator besiellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ter für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung wehanbelt

werden wird.

Durch biefes Gbift wird beninach die Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfdeinen, oter bie erforberlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitgutbeilen, ober auch einen anderen Cadmalter gu mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Bom f. t. Landes als Sandels= und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 18. Oftober 1860.

G b i f t. (2034)

Mr. 5695. Nom f. f. Samborer Rreiegerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anton Szuszkowski oder im Ralle feines Todes deffen dem Leben und Bohnorte nach ebenfalls unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Ebiltes befannt gemacht, es habe miber fie herr Stanislaus Graf Mniszek um Extabulirung bes

sechsjährigen Pachtrechtes der Guter Berezow und Tarnawka aus bem Laftenftande des Gutes Berezow und Attinenzien unterm 28. Septem= ber 1860 3. 5695 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 14. Dezember 1860 um 10 Uhr Bormittage festgefest wurde.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Rreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Landes. Abvokaten Dr. Szemelowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Berichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch diefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Rechtsvertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzei= gen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Bom f. f. Areisgerichte.

Sambor, am 1. Ottober 1860.

Kundmachung.

Mr. 46886. Bon ben für mittellose galizische Jünglinge, welche fich bem Studium ber Argneitunde widmen, fiftemifirten 5 Stipendien jahrlicher 168 fl. eft. 2B. nebft 63 fl. oft. 2B. jur Reife nach Bien und einem gleichen Betrage zur Rudreise nach vollenbeten Studien und erlangter Doftoremurde ift bermalen eines in Erledigung gefommen, und es wird zur Bewerbung um dasselbe ber Konfurs bis Ende Do-

vember 1860 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefes Stipendium haben ihre, mit ben Rach. weisungen über Abkunft, Mittellosigkeit, gurudgelegte Studien, Mora. lieat und tem Impfichein, wie auch mit dem Reverfe, daß fie fich verpflichten, ihre argiliche Runft noch erlangter Doftoremurbe burch 10 Sabre ununterbrochen in Galigien auszunden, belegten Gesuche innerhalb bes Ronturstermins bei ber f. f. Statthalterei in Lemberg ju überreichen, wobei übrigens bemerft wird, daß die Berleihung biefes Stipenbiums ausbrudlich an bie Bedingung des Studiums an der medizinischen Fakultät der Wiener Sochschule geknüpft ift.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 27. September 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 46886. Z pięciu stypendyów dla ubogich młodzieńców galicyjskich, którzy poświęcają się nauce medycyny, systemizowanych w rocznej kwecie 168 zł. wal. austr. i 63 zł. wal. austr. na podróż do Wiednia i takiej samej kwoty na powrót po ukończeniu nauk i uzyskaniu dyplomu doktorskiego, oprózniło się teraz jedno, i do ubiegania się o nie rozpisuje się konkurs po koniec listopada 1860.

Kompetenci o to stypendyum mają podania swoje z wykazaniem pochodzenia, ubóstwa, odbytych nauk, moralności i szczepionej ospy, jakoteż z rewersem, że się obowiązują po osiągnieniu stopnia doktora wykonywać w Galicyi przez 10 lat bez przerwy swoją praktykę lekarską, przedłożyć w ciągu terminu konkursowego c. k. Namiestnictwu we Lwowie, przyczem zresztą zwraca się uwage na to, że do nadania tego stypendyum przywiązany jest wyraźnie warunek odbywania nauk na medycznym wydziale uniwersytetu wiedeńskiego.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. września 1869.

Kundmachung.

Dr. 42803. Am f. f. Ober Symnafium in Krakau ift eine Leb. rerftelle zu befeben, mit welcher ein Wehalt jahrlicher 945 fl. oft. 28. mit tem Unfpruche auf Dezennalzulagen und tem Borrudungerechte auf die bobere Behaliftufe jahrlicher 1050 fl. oft. 28. verbunden ift.

Bur Erlangung biefer Lehrerftelle wird bie Rachweifung ber gefetlichen Wefähigung fur bas Lehramt ber tlaffichen Philologie am

gangen Gymnafium gefordert.

Der Bewerbungetermin wird bis Ende November 1860 ausge-Schrieben. Die Bewerber haben bie babin ihre gehörig instruirten Be= fuche im Wege der vorgefetten Beborbe, falls fie bereits öffentlich bebienftet find, fonft aber unmittelbar bei ber f. f. galigifchen Ctatthal= terei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Stattbalterei.

Lemberg, ben 21. September 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 42803. Przy c. k. wyższem gymnazyum w Krakowie jest ciela, pol do obsadzenia posada nauczy wal, austr., z prawem do pobierania dodatków dziesięcioletnich i do postapienia na wyższą płace 1050 zł. wal. austr. rocznie.

Do uzyskania tej posady nauczycielskiej potrzeba wykazać uzdolnienie do zawodu nauczycielskiego, a mianowicie do wykłada-

nia klasycznej filologii na całem gimnazyum.

Termin konkursu rozpisuje się po koniec listopada. Kompetenci mają do tego czasu przedłożyć prosby swoje należycie ułożone albo za pośrednictwem przełożonej władzy, jeżli zostają już w służbie publicznej, albo wprost c. k. Namiestnictwu we Lwowie. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. września 1860.

(2006)Rundmachung.

Mro. 5357. Bom Zioczower Rreiegerichte wird hiemit ben bem Leben und Wohnorte noch unbefannten, auf den im Grefugionsmege veräußerten Gutern Sokolówka und Choderkowce intabulitten Tahus largläubigern, ale: bem Patricius Karczowski, ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Marianna de Karezewskie Mrozowicka, als: Theodor Gabin, Franz Mrozowickie, Julia Mrozowicka, verehelichte Karczenska, den dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Gabin Mrozowicki, oder deffen unbefannte Erben, ber bem Leben und Pohnorte nach unbefannte Valentin Mioduszewski, ben Erben des Selig Marmorosz, nämlich: Beila Jahor und Sura Marmorosz, Ludwika Sokołowska, Antonina de Sokołowskie Rozwadowska, Martin Kluczyński, ten Erten tes Valentin Kruszyński, namlich: Adalbert Kruszyński und Ignaz Obuchowski, als Nechtenehmer des Hiacynth Kruszyński, den Erben des Franz Swiderski, als: Josef Szydłowski, Mateusz, Adalbert und Simeon Szydłowskie, Johann Klonowicz, eigentlich Klonowski, ben tem Leben, Ramen und Mohnorte nach unbekannten Erben ber Justine Zurowska, gebor. Pietruska, ber Maffe der Elisabeth Grf. Jabionowska, und ihren unbefannten Erben, den Erben der Rosa Bratkowska, nämlich: Antonina Mrozowicka, Pauline Bratkowska verehel. Borowska, ten Erben tes Josef Graf Kalinowski, als: Severine Orf. Kalinowska verebel. Plauti, Olga Grf. Kalinowska, ten Erben nach Eduard Kozicki, nämlich: Juliusz und Marie Kozickie, ben bem Mamen, Leben und Dohnorte nach un= befannten Erben nach Anton Kozicki, ten tem Wohnorte nach unbekannten Klotilde Płuszczewska verehel. Brzozowska, ten Eiben tes Geiftlichen Saba Angellowicz, als: Johann, Michael und Anton Angellowicz, dann Agathe Russinowicz geborne Angellowicz, ben bem Ramen und Mohnorte nach unbefannten Erben nach Johann Szymonowicz, den dem Wehnorte nach unbefannten Silvia Mrozowicka, Laurenz Pawliczyński, Apolinar Padlewski, Benjamin Waldberg, oder feinen bem Ramen, Leben und Bohnorie nach un= bekannten Erben, der Werlassenschaftsmasse der Veronika de Sulatyckie Gierzycka oder ihren uubefonnten Erben Roman Bielawski, ben minderjährigen Erben nach Mathias Gloskowski, nämlich: Susanna, Marianna und Michael Głoskowskie, den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Bonisacius Gruszecki, Stanimir Sikorski, Josef Markus, Antonina Puzynianka, als Rechtsnehmerin bes Vincenz Spedowski, Dawid Seinteld oder Steinfeld, Josef Chęciński und Marianna de Chęcińskie Skrzyszowska, cann Julia Chęcińska als Mutter und Wormunderin der Albertine, Angela, Helena, Malvine und des Marcell Checiński, Stefan Chromiński, oder bessen dem Namen und Aufentshalte nach unbefannten Erben, der liegenden Masse des Granzkammerrers Anton Josef Spadwiński, Salomea Zawadzka, Sosie Tobolewska, verehelichte Korycka, Julie Kuziemska, geborne Tobolewska, dann Domicella und Marianna Tobolewskie, Johann Grf. Dzieduszycki, Miecislaus Janczyński, Franz Giedziński, Witerbe nach Johann Giedziński, Johann Dabrowski, der Berlaffenschaftsmaffe des Marcus Berl Margules oder Margulies, und beffen unbefannten Erben Samuel Margusches, Angella oder Anna Matczyńska, ber Berlaffenschaftsmaffe bes Moses Löbenstein, der liegenden Maffe ber verftorbenen Theresia Pietruska geb. Pakoszewska und ihren unbefannten Grben, wie auch deren allenfälligen Rechtsnehmer der liegenden Masse des verstorbenen Theofil Pakoszewski und beffen unbefannten Erben, wie auch der ren allenfälligen Rechtsnehmern, den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Mathias Emanuel zweier Ramen Löbenstein, Itegenden Daffe des Alois Löbenstein und feinen unbefannten Gr= ben und allenfälligen Rechtsnehmern, ber liegenden Maffe ter Salomea de Dzikowskie Jaworska und ihren unbefannten Erben und sonstigen Rechtenehmern, dem Leben und Wohnorte nach unbe-fannten Kasimir Graf Jabtonowski, den liegenden Maffen des Peter Horbaczewski und feinen unbefannten Erben und allenfälligen Rechts= nehmern, ber liegenden Daffe bes Isak A. Rosenstein und feinen unbekannten Erten und allfälligen Rechtenehmern, bann ber unbefann. ten Wohnorts befindlichen Dwore Reitzes befannt gemacht, tag in Absicht der Austragung des Vorrechtes und der Richtigkeit der ob bie. fen Gütern haftenden Forderung fortsetzungsweise eine Berhandlung eingeleitet wird.

Es werden sonach diefe genannten Gläubiger hievon benachrich: tiget und verftandigt, daß zur Bahrung ihrer Rechte ein Aurator in der Person des Landesadvokaten Dr. Skalkowski unter Substituirung

des Landesadvofaten Dr. Warteresiewicz bestellt murbe.

Gleichzeitig wird Behufs ber Austragung ber Liquiditat und bes Borrechtes ter auf bem Kaufpreise der Guter Sokolowka und Choderkowce ju befriedigenden Forderungen Die Tagfagung auf ben 30. November 1860 10 Uhr Bormittags hiergerichts anberaumt, und hiezu beide Streitheile und fammtliche Sypothefarglaubiger, Die unbefannten Bohnorts mittelft gegenwärtigen Ebiftes mit ber Aufforderung vorgeladen, daß es denfelben obliegt, entweder perfonlich felbst bei ber Sagfatung zu erscheinen ober aber einen Rechtsfreund zu ihrer Beitretung rechtzeitig ju bestellen und bem Gerichte namhaft gu machen, oder aber sammtliche Rechtsbehelfe dem bestellten Rurafor Abvokaten Skalkowski bor der anberaumten Tagfahrt um so gewisser zu überreichen, widrigens falls fie fich felbst die allenfalls hieraus entstehenden nachtheiligen Fol= gen zuzuschreiben haben werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 12. September 1860.

Rundmachung. Mr. 27528. Dom Lemberger f. f. Landels ale Bandels und Bechselgerichte wird zur hereinbringung ber von Jacob Herz Bern-

stein im Grunde Befdluges des bestandenen Lemberger Merkantil. und Wechselgerichtes von 12. August 1847 g. 7521 wider Josef Wojsław Zultonski erflegten Wechfelfumme von 4000 fl. R.M. fammt 4% Binfen vom 28. Devember 1845 und ber Gerichtetoffen pr. 5 fl. 48 fr. KM., tann ter Exeluzionskoften pr. 21 fl. 46 fr. und 15 fl. 43 fr., die exekutive Feilbiethung von 10/12 Theilen der vom 1. Februar 1822 bis jum Jahre 1831 rudftandigen, auf ben Gutern Nawaria urb Maliczkowice dom. 135. pag. 187. n. 29. on. einverleibten, jahrlich zu gahlenden Summe von 20.000 fip. mithin bee Befammtbetrages von 250.000 flp. ober 62 500 fl. RDl. fammt 4% für 6 Jahre vom 11. Juni 1851 jurudgerechnet, und ber weiteren bis jur mirklichen Bahlung ju berechnenden Interessen, bei bem Umfante als in ben auf ben 9. Mai, 11. und 28. Juni 1860 leine Raufluftigen erschienen find, nunmehr in einem einzigen auf ben 16. November 1860 um 10 Uhr Vormittage fongefesten Termine ausgeschrieben und bieß unter nachsichenden erleichternten Bedingungen :

1) Bum Ausrufepreise wird die Summe von 250.000 fip. in Silber oder 62.500 fl. R.M. oder 65.625 fl. öff. D. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift verpflichtet ale Wadium den Betrag von 3000 fl. öft. 2B. entweder im Baaren, in galigichen Sparkassebucheln ober in ben nach bem Rurfe jeboch nicht über ben Mennwerth gu berechnenten galigifden Pfantbriefen ober Giuntentlaftunge Deligogionen zu Sanden ber Kommission zu erlegen. Es wird jedoch bem Grestuzionsführer freigestellt, statt bes Baartetrages des Badiums, basfelbe auf seiner liquiden und lastenfreien in der Exekuzion togriffenen Wechfelforderung sicherzustellen und Die mit ber Sabularflaufel verfebene Urfunde der Rommiffion ju übergeben. Das Madium tes Deifibiethenden wird zurückgehalten, tas ber übrigen Lizitanten aber zurudgeftellt werben.

3) Der Bestbiether bat den angebothenen Kaufschilling nach 216schlag des Vadiums binnen 60 Tagen nach Zustellung des die abgehaltene Ligitagion gur Renninig bes Gerichtes nehmenden Befcheides gerichtlich zu erlegen, wornach ihm auf feine Roften bas Gigenthumsdefret der erfauften Summe ausgefertigt und er ale Gigenthumer berfelben intabulirt merben mirb, bie barauf haftenben Coulten merben

auf den gerichtlich erlegten Raufschilling übertragen werden.

4) Collte der Raufer der oben beschriebenen Bedingung nicht Genuge leifen, fo mird auf beffen Gefahr und Roften die Religitagion der befagten Summe in einem einzigen Termine ausgeschrieben und diefelbe um welch' immer für einen Preis hintangegeben werden.

Die zu veräußernde Summe mid im obigen Termine auch un-

ter bem Ausrufepreise um jeden Betrag verfauft werden. Aus bem Rathe bes f. f. Landes- ale handels- und Wechselgerichts. Lemberg, ben 27. September 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27528. C. k. sad krajowy lwowski w sprawach handlowych i weksłowych niniejszem na zaspokojenie sumy wekstowej przez Jakoba Herz Bernstein na mocy uchwały byłego sadu handlowego i wekslewego z dnia 12. sierpnia 1847 do 1. 7521 przeciw Józefowi Wojsławowi Zułtowskiemu wygranej w ilości 4000 zlr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 28. listopada 1845, kosztów sądowych w ilości 5 zł. 48 kr., tudzież kosztów cgzekucyjnych w ilości 21 złr. 46 kr. i 15 złr. 43 kr. przymusowa licytacye 10/12 cześci sumy od dnia 1. lutego 1822 aż do roku 1831 zaległej, na dobrach Nawaria i Maliczkowice dom. 135. et 127. p. 29. cięż. zahypotekowanej, rocznie w ilości 30000 złp. płacić się mającej, zatem sumy ogólnej ilości 250000 złp. albo 62500 złr. m. k. z odsetkami 4/100 za 6 lat od dnia 11. czerwca 1851 wstecz rachując i dalszemi aż do rzeczywistej zapłaty policzyć się majacemi, gdy na terminach licytacyjnych, 9. maja, 11. i 28. czerwca 1860 kupców niebyło, teraz tylko w jednym terminie t. j. na dzień 16. listopada 1860 o godzinie 10. przed południcm wyznaczonym rozpisuje pod nostępuja-

1) Za cenę wywołania suma 250000 złp. srebrem albo 62500

złr. m. k. albo 65625 zł. w. a. postanawia się.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest jako zadatek 3000 zł. w. a. w gotówce, alho w książeczkach galic. kasy oszczędności lub też w listach zastawnych galic. podlug kursu, jednakowoż nie nad ich nominalną wartość obliczyć się mających, nareszcie w obligacyach indemnizacyjnych do rak komisyi zlożyć.

Egzekucyę prowadzącemu atoli wolno jest zamiast złożenia zakładu w gotówce takowy na swej płynnej nie obciążonej w egzakucyi będacej sumie wekslowej zabezpieczyć i dokument na to z tahularna klauzulą zaopatrzony komisyi wręczyć. Zakład nejwiecej ofiarującego zatrzymany, zaś reszta licztantów zwrócony będzie.

3) Najwięcej ofiarujący ma ofiarowaną cenę kupna po odtraceniu zakładu w 60 dniach po doręczeniu uchwały odbytą licytacye do wiadomości sądowej biorącej do sądu złożyć – poczem mu na jego koszt dekret własności kupionej sumy wydanym i tenże za właściciela tej sumy zaintabulowanym bedzie. Długi na tej sumie ciążące zostana na sadownie złożona cene kupna przeniesione.

4) Gdyby kupiciel powyższemu warunkowi zadość nie uczynił, wtedy na jego koszt i niebezpieczeństwo relicytacya sumy rzeczonej w jednym terminie rozpisaną i ta za jakakolwiek cenę sprzedaną

bedzie.

5) Sprzedać mająca się suma w powyższym terminie także niżej ceny wywołania za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie.

Z rady c. k. sądu krajowego jako handlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 27. września 1860.